# Beitung. Steffiner

Abend-Ausgabe.

Montag, den 16. Oftober 1882.

Mr. 483.

Pentschiand

Berlin, 15. Ditober. Berr v. Biemard batte fich im April 1857 nach Baris begeben, um an ben Reuenburger Berhandlungen Theil ju nesmen. Bet Diefer Gelegenheit hatte er mit bem Raifer napoleon III. eine Unterrebung über bie banifche Frage. Dem in bem Pofdingerfchen Berte Breufen und ber Bunbestag" enthaltenen vom 1. Mai 1857 batirten Bericht bes herrn v. Biemard an ben Minifterprafibenten v. Mantenffel über bieje Unterredung entnehmen wir folgende intereffante

Der Raifer Rapoleon fragte mich gleich in ber erften Audiens, welche ich bei ihm batt:, nach bem Stanbe ber banifden Brage ober vielmehr berjeni-Ben ber Bergogthumer, wie er fie manute. 3d fand bei ibm in Betreif bes gegenseitigen Rechtsberbaltniffes bes beutiden Buntes, ber banifden Rrone und ber ber lettern unterworfenen beutiden Bundesläuber flarere Auffaffungen, ale bei bem Grafen Balemefi, aber vollftandig hatte fich ber Ratfer auch nicht von bem Beifte bes Buncesbechtes burchbringen laffen; er fant bie Frage, ob Diefe Angelegenheit eine rein beutiche wber icon jest tine europatiche fei, von mehr theoretifchem ober Praktischem Werthe und fab in ber Behauptung bes tinen ober bes anderen nur eine ichidliche Ansbrudeformel für bie Buniche und Intereffen, von benen man biefer Sache gegenüber geleitet werbe Die Thatface fet, baf Riemand bem beutichen Bunbe verwehren tonne, baejenige, mas ihm michita fei, in ben Rreis feiner Berathungen gu gieben, bog man aber and ebenfo wenig eine europaifde Macht jemals hindern tonne, pon Allem. was in Europa vorgebe, Reuntniß gu nihmen und felbft Darüber ju mribeilen, in welchem Momente ihr bie tigenen Interepen von bem Borg ange berührt gu berben icheinen.

Un biefen 3beengang anlnupfenb, entwidelte ich meine perfoulige Unfict über bie Lage ber Sache in ber Urt, bag ich querft tonftatirte, bag Brenfen fein Intereffe babe, ben Beftanb ber banifchen Monarchie ju gefährden, bog mir fogar jebe Rombination, welche an bie Stelle bes bermaligen tanifden Stagtes treten fonne, größere Unbequem lichfeiten für Breugen in Ausficht fielle, als Dane. mart, wie es bis vor 10 Japren bestanben babe. We fei aber bie bermalige banifche Berfaffung und Regierungsweise felbft, welche biefen Staat ans fetnen Sugen treibe; nach bem Antheileverhaltniffe Der bentichen und ber banifchen Rationalität an bem Befammtftaate fei es ein felbftmorberifchee Beginnen, eine biefer Rationalitaten bon ber andern mit berlenigen Leibenschaftlichteit unterbruden gu laffen, national fanatifirten Barlamentemajoritat unger- Batern in ben erblichen Abeleftand erhoben morben. treunlich fet. Ein fo gefpannter Buftand tonne in Bettentofere Sauptverdienfte find namentlich auf by Briebensgriten gewaltfam erbalten werben, mache gienifdem Gebiete ju fuchen, auf bem er nach Liebig aber ben Staat unvermogend, bie nachfte Rrife gu Die erfte Autoritat ift. Aberbauern. Benn ber banifde Staat am Grunde Bebe, fo tonne ber nichtbeutiche Beftanbtbeil beffetben befagt, bag am Mittmoch bei Sumalti in Bolen entweber englischen ober tuffichen Ginfluffen ober ein ganges Darf von etwa 200 Gebauden niederin Baris meine früheren Babrnehmungen be atigt Slamme umgelommen fein", fügte bie Depejde mit fahren anlangt, fo burfte jene Mittbellung wohl men wurde; boch barf nicht überfeben weaden, bag gefunden, baf bie flandinavifche 3bee bei Frantreich nicht berfelben Abneigung begegnet, wie bei ben meiften andern Rabinetten. Die eingebenbe Offen beit, mit welcher ber Raifer fich gu mir aus prach beranlaßte mich wiederholt, bervorzubeben, vaß ich teinerlei Muftrag batte, über biefe Gache gu verhan bein, fonbern nur meine eigenen perfonlichen Un-Achten außern fonnte.

Der Raifer hatte mieberholt geaugert, bag er bringend muniche, ben Frieden Europas burch biefe richtet: Sache nicht gefährbet gu feben, und ich fucte ibm Buniches mit Giderheit nur von einer Radgiebigfeit Danemarte ju erwarten fei und bag ber benifch. Bund nicht nur in ber Gache eines Erfolges gegen Danemart beburfe, fonbern and einer Form is ber Derbeiführung biefes Erfolges, vermöge welcher nicht Einie figurirte. Benn baber bie Bemubungen Bren- plat meiner Rarte, Die fich in ihrer gangen Berftel nan beburfe, nicht gelangten, fo fet es nothwentig, nehmigen Gie c. Juflus Beribre." daß bie Same entweder burch bie beiben Groß-Aber and Die Gefahr einer Friedensflörung, soweit jest unterlaffen, auch nur mit einer Gilbe ihre voll- Marfcalle R.p und mit einer Grafin be le Be- Stufe mit bem Landheer gebracht werben foll.

und er ber Durchführung berfelben feine Unter- worben ift, muß iest jur Abmechielung wieber ein- Tobe, bet ihrer neulichen Anwesenheit in Baris, batte ber bemnachft an Danemart ju richtenben Forde- Entruftung liefern. Ein neues Blatt warnt vor ben und fich lange mit ibm unterhalten. rungen ben Bestand biefer Monarchie nicht gefahrbe. Denischen Bierfluben, Die in Frankleich gu Diefem gelegenheit im Gebiete ber Unterhandlungen ver Bieren als Obfervatorium gu biemen ! Man bore, bleibe, babe er fein Beburfnis, fich weiter bin- jeu welch' mahumibigen Ausgeburten ber Phantafte einzumischen, als es von uns gewünscht werbe.

Rame es aber bennoch gu bewaffnetem Ein- nier" fchreibt : foreiten Deutichlands gegen Danemart, fo mußte er nicht tonfolidire, und bege felbft ben Bunich, bag bie richtige Stelle. Go fpaben Sie in unferen Sanber herricaft ber Demofratie in Ropenhagen ein fern Tag um Tag unfere Bedanten, ben Beiff, ja bag ber Ronig von Danemard, Friedrich VII., ber lungereifenden und Beichafteagenten unfere Dorfer, Mann fet, gut foldem Unternehmen bie Sand unfere Beerftragen mit einem Rotigbuch in ber einem gu bieten. Do Goluffe! ber Bofition fceine und einem Blane in ber anderen Sand überfcwem jedenfalls in ben Danden ber Grafin Danger ju men ... Duten wie uns por dem braunen und

- Wie bos "D. M. Bl." bort, bat ber Gri ffürft Blabimir bei ber Abreife aus Merisburg liner Sofe in Mueffot geft "t.

- Der Manific II

- Die Görliger Sandeletammer bat be- fic anschitegen mirb. foloffen, ihre Eingabe, sowie ben Befcheib bes Juftig inifiers ju veröffentlichen und ben übrigen Danbeletammern mitzutheilen, bemnachft aber fich petitionirend an bas Abgeordnetenhaus gu

- Der Brofeffor an ber Münchener Univerbelde von ber berifdaft einer bemofratifden und fitat, Dr. Mar Bettentofer, ift vom Ronig von

- Ein fnappes Telegramm aus Barfcau einer flandinavifden Union verfallen. 3ch babe gebrannt. "Ginige Menfchen follen auch in ber barbarijder Rurge bingu.

bem Sabenicht'ichen Atlas sum 3mede ihrer gebal beijelben fonflatirt. Die Berlagsbandlung von 3u fine Beribes in Goiba bat an einen frangoffichen Abgeordneten, ber fic über ben Sachverbait Anf ichluß verschaffen wollte, foigende Bufdrift ge-

"Gotha, 1. Ottober. Mein herr! In Beant ben Eindrud ju machen, bag bie Erfüllung Diefes wortung 3brer gefälligen Anfrage tann ich Ihnen Rricheverwaltung ju erfennen gegeben, und es verftandig und ber gegenwartigen Lage angemeffen, mentar Atlas herausgefunden haben. Die Derren fubren. In ben maggebenben, namentlich in mi- fonnte; Die Ablehnung Des Schlachtufes Erispi's, "Batrioten" foenien fich nicht, ben weflichen Theil ittarifden Rreifen fet man ber ficheren Uebergeugung, Rootera's und be Berbi's, welche, ohne jebe Rud. Bens und Defterreiche ju bem Resultate, beffen lung von dem Falufitat ber Liga unterfcheibet. Be-

addie ober burch bie Brovingialftande in Frant Auflärung barüber ichulbig, wie fie bezu tam, ein General, welcher ein Alter von fledzig Jahren bentung über die unabweisbare Erhöhung bes fart anhangig gemacht wirde. Daburch scheine mir Falifitat in Umlauf zu bringen, auch bat fie es bie erreicht hat, war ber vierte Sohn bes berühmten Marinebudgete, wenn die Floite auf die gleiche

Er babe nur bas Intereffe, einen europaifden Zwede eingerichtet feien, und gwar vorzugeweife in Bruch verhutet ju feben, und fo lange bie An- ber Rabe von Rafernen, um ben bentichen Difi-Die leibenschaftliche Berblendung führt. Der "Bio-

"Um unfere Bebeimniffe gu erlaufden, umgealebann unabhängig prufen, welche Berpflichtungen ben bie Dentiden unter Geer mit Spionen. Und ibm fur ben Beftand ber banifden Monarchie über- mabrend unfere Militars in ihrer Unbefangenheit nommenen Garantien, sowie die Interessen Frank- offen über Alles sprechen und ihre Meinungen reichs auferlegten. Er wolle mir auch glauben, außern, zeichnet der Wirth oder einer seiner Spipel daß die Gesammtversassung den danischen Staat bie entstobenen Worte auf und übermittelt fie an Ende gemacht werde; nur fceint es ihm nach fei- bas berg unferer Ration aus, mabrend auf bem nen Radrichten aus Ropen bagen taum glaublich, flachen Lande Landwebroffigiere in Befialt von Sand bein Linnben Bier

Do biefe Barnung viel fruchten wird, ift frei beameifeln, ba bie Brangofen bie Borguge nach Barte für ben Monat Robember für fich und best bentider Bergenfaften bereits fo febr ju mur-feine Gemaglin einen lan, ein Aufenthall um Ber- bigen weige , bag bie Babl ber Bietreftaurants in

Inbre fich vermehrt.

- 31 melter man an amtlicher Stelle mit wie wir ber "Germain" dort, jen, von angeblich ber Ausarbeitung ber Bernfeftatiftit gelangt, befto "gut unterrichteter Seite" befichigt, bag es tie Ab- mehr zeigt fic, von welligehender Bebeutung Die Buftimmung ber europäischen hauptmachte in ficht ber Regierung jei, im Zummenhang mit ber vos gewonnene Material if. Befanntlich foll nach bie Wagichale werfen fonne. Aufhebung ber Rlaffenftener eine Menberung bes ben Ausführungebeffimmungen bes Bunbesrathe bas prenfifden Landtagemablgefeges berbeiguführen, um guerft au geminnenbe Sauptrefultat bis gum 1. April gu verbitten, bag nach Wegfall ber Plaffenftener Die 1883 eingeliefert werden; aber obgleich im ftatiftiunteren Bollstlaffen ihres Bablrechtes verliebte iden Amte hierfur nabezu 100 Sulfstrafte angegeben. Die Renterung beabfichtige, Das fur ben nommen find, wird biefer Termin nur mit Aufbie-Reichetag eingeführte Spftem des allgemein im auch bie jedach wird die Bearbeitung des Gesammimaterials preußische Monarchie einzusühre. Anderene ber jedach wird die Bearbeitung des Gesammimaterials preußische Monarchie einzusühre. "Deutiche Tageblatt" bringt einen Artifel in ernebilen ergiebt eine vollftandige Gemerbe., fomie eine Land.

> - Die Nordbeutiche Allgemeine Zeitung balt an ber Ungabe eines ihrer Rorrefponventen feft. worden, bag Bape.n für bas

> erfolgen. "Was aber ben Ginmand ber bayrifchen Rejur Borlage gelangen werbe."

fte nicht ohnehin vorhanden fei, nicht geschaffen juglommen unbegrundeten Anschuldigungen ju wiber- papere verheirathet gewesen. In politifcher wie mirufen, obicon bas Dementi in vericiebenen Bei- litarifder Sinfict ift er niemale fonderlich bervor-Der Raifer ermiberte mir, bag ibm biefe Art tungen befannt gemacht worben ift. - Rachbem getreten. Beim Raifer Rapoleon III. batte er in ber Entwidelung eine burchaus zwedmäßig ideine bie "beutiche Annektionssucht" genügend ausgebeintet bober Gunft geftanden und noch turg vor feinem flugung ju gemahren bereit fet, wenn bas Daaf mal bie bentiche Spionirfunft Stoff ju patriotifcher ibn bie Erfaiferin an feinem Reankenlager bejnot

### Ausland.

Baris, 13. Oftober. In Folge bes unter ben brei republifanifden Gruppen bes Genats beftebenden Abkommens ift bie republikanifche Union an ber Reibe, einen Genator auf Lebenezeit an Stelle bes verftorbenen Senatore, Abmirale Bothuau, porzuschlagen. Die republifauische Union hat nun befchloffen, Bambetta aufzuftellen und bie beiben anderen rupublifanifchen Gruppen bes Genate werden burch bie Bereinbarung gebuuben fete, für biejen Randidaten gut ftimmen. Dan follte, wenn biefe Radricht fic beflätigt, annehmen, bag Gambetta bavon unterrichtet fei und feine Buftimmung ertheilt habe. In biefem Salle liegt Die Bermuthung nabe, bag er auf ben Biafiventenfluhl bes Oberhauses spekulire. Indeg durfte barüber immerbin noch einiger Zweifel gestatiet fein, ba Gambetta ja bisher gegen bie jepige Busammensebung bes Senais offen Stellung genommen bat und fein Einfluß im Senate fcmerlich fo burd. chlagend fein dürfte, als er biober trop aller Migerfolge ber legten Beit in ber Rammer ge-

Der "National" bringt bie Radricht, Deutschfant, England, Defferreich und Spanien batten bem Grundfate nach in Die Abichaffung ber Rapitulationen in Tuneffen eingewilligt; Italien bagegen leifte noch Biberftanb, aber es ftebe gu ermarten,

Der General Berichierftatter bee Budget-Ausfonffes, Ribot, wird, wie bestimmt verlautet, feine Entlaffung nehmen, wenn ber Finangminiffer Tirarb ben Bertrag mit ber Drleansbahn enbgultig ber-

In Solge ber ropaliftifden Rundgebungen vom 8 b. Mts. in ber Camarque und in Arles bat ber Brafelt ber Monemunbungen ben tatbolifdlegitimiftifden Berein in Genes ichließen laffen, meil wirthichafteftatiftit, beren vollftandige Durchaibeitung berfeibe fic offentundig an aufrührerifden Rundge-

bungen betheiligt babe. Rom 9. Ditober. So ausführlich bas amtlice Rejume ift, meldes bie "Agengia Stefani" von bag bie neue Militar Strafprojeg. Dronung fur bas ber lange und mit großer Spannung erwarteten beutsche Reich binnen Rurgem ihrer befinitiven Seft. Brogramm-Rede bes Minifterprafibenten giebt, fo ftellung entgegengebe. Es war nämlich von man- wird es bod gerathen fein, bas vollpanbige Stenodiamm admination the man he is once Danbiöffentliche Berfahren eintreten murbe, welches von puntten gu beurtheilen unternimmt Aber auch aus Breugen unter allen Umftanden perhorresgirt meibe. bem telegraphichen Anegug fann man erfeben, bag Ein Bulachten ber Einzelregierungen über Diejen Depretis es fich angelegen fein ließ, ein antführ-Enwurf foll bereite eingegangen fein und bem- liches und mot birtes Brogramm anfjuftellen, um nachft eine weitere Berathung burch Die von Gr. welches fich Freunde und Wegwer Des Miniftertums Majeftat bem Raifer berufene Immebiattommiffion bei ben Bablen fo gruppiren tonnen, bag über ihre jufunftige Stellung in ber Rammer fein 3 weif lauftommen follte. Die Brivattelegramme ber Oppofitionsgierung in Bezug auf bas öffentliche Strafver- batter gefteben, baf bie Rebe mit Beifall aufgenomauf einem Brithum beruben. Benn auch in Die 285 Theilnehmer an bem Banlett bon Stra-- Die von ber frangoffiden Batriotenliga mit Baiern bisher bas öffentliche Militar-Strafverfahren bella beinade ausschließlich Senatoren und Deputtite beftand, fo bat man boch mit bemfelben gerabe ber jegigen minifteriellen Majoritat maren, welche Agen Agitation gegen Deutschland vorgenommene nicht bie gunftigften C fahrangen g macht, jedenfalls allen Grund hatten, mit der Rede Depreite gufete-Balidung wird unumehr auch von bem Berleger nicht folde, daß feitens der battifden Regierung, ben ju fein. 3ch glaube übrigens, daß fie in gang namentlich feitens ber bairifchen Mittarverwaitung, Italien einen gleichen Einbrud machen und bem an ber Deffentlichfeit bes Berfahrens mit fo großer Minifter-Braftbenien - ich fage abfichlich nicht : Bebarrlichfeit feftgehalten werben follte, wie man bem Ministerium - eine beträchtliche Dojoritat in von jener Geite glauben machen mochte. Dies fei ber neuen Rammer vericaffen wirb. Reue, große auch feitens ber baterifden Regierung und nament- politifche Ibeen hatte Riemand von Deprette ermarlich feitens ber batrifchen Militarverwaltung ber tet, aber was er über bie innere Bolitit fagte, ift nichte Unberes fagen ale bas : Die Rarte ber Ba burfte burdaus nicht fo fower balten, eine Ber- und bies ift mabrlich tein geringes Lob. Gein triotenliga ift bas Bert von Falidern, mas fie ja ftanbigning swifden ben Einzelregierungen und be- Brud mit ben Republifanern und Gogialiften ift fo felbft bei Bergleichung ber Rarte Rr. 6 meines Ele- fonders mit Baiern auf Diefem Bebiete berbeigu- energifch ausgesprochen, als man es pur winichen bie auswartigen Dachte, fonbern ber Bund bei biefer Rarte photographifch ju vergrößern und eine bag bie neue Militar- Strafproges. Dronung in ber ficht auf Die Finanglage tes Landes, Die Bewaff-Bahrung ber beutschen Rationaliniereffen in erfter wene Grenze bingugumalen. Beiliegend ein Erem nachften Fruhjahrofipung ve- beutschen Reichstages nung ber Ration bis ju Bahnen forbeiten, ift verftandig und burch ben hinweis auf - Aus Barte fommt bie Rachricht von bem bie im Beife flebenbe Umbilbung ber Steueram Freitag erfolgten Ableben bes Benerals Rapo. fpfteme in Folge ber Aufbebung ber Mabifteuer gut Die Batriotenliga ift bis jest noch immer bir leon Ebgar Rey, Fürsten von ber Doefwa. Der begründet; nur vermiffe to mit Bedauern jebe An-

allerdings febr verfdmommen, aber feineswege unbe- thener. friedigend, benn er bebt bas vollständige Einverftanbnig Italiens mit ben mitteleuropaischen Machten und mit England hervor und fündigt bie unvergügliche Bieberherftellung ber regelmäßigen biplomatifden Beziehungen ju Frankreich an. Ueber biefe Artitel, in welchem empjoblen marb, burch ermei-Seefchlange werbe ich Ihnin ausführlich berichten ; terte Belegenheit jum Raffee-, Thee. und Warmwas aber die Beziehungen gu England, "bem alten biertrinten biefe Getrante mehr einzuführen und ber und treuen Freunde Staliens", betrifft, fo tann ich mir bie Borte bes Ministerpraffbenten : "bag bie Annahme ber Einladung Englangs jur Intervention in Aegypten mit ben internationalen Bflichten 3taliens unvereinbar gewesen mare, nicht genügend flar machen. Da jeboch Deprette fich jum Beweife beffen auf bas nachftens ericheinenbe "Grunbuch" beruft, fo wird hoffentlich ber Ginn biefer eigenthumliden Monvirung ber Ablehnung baburch erflart befannt macht : bag in feiner Speifeanftalt für werben. Meines Erachtens bedürfte es bagu gar friner Berufung auf internationale Bflichten ; bie Berufung auf ben gefunden Menschenverftand wurde fur bas weibliche Befchlecht) : Raffee, Thee, Warmvollftändig genügt haben.

### Provinzielles.

alten Rathhaufe, behufs Grundung eines hiefigen um allen Frauen, welche außer bem Saufe gu thun tonftituirt und jum Borftand beffelben gewählt : bequem und billig ju erwarmen, fo ift biefes Bor-Die herren Redaftenr von Janufliewicz geben boch immer ein Aufang, bem hoffentlich noch (Borfitenber), Rentier und Stadtverordneter Beter- andere abulide und erweterte Einrichtungen bier und mann (Stellvertreter), Prediger Gohrle (Schrift- anderwarts folgen werben. führer), Tifchlermeister & a be wig (Stellvertreter), Ranfm. Grobn (Rafftrer), Rentier Ludwalbt (Stellvertreter), die herren Rentier und Stabtverordneter Dep, Schlächtermeifter Boppe und Glafermeifter Bifch ow (Stationstontroleure), und bie Berren Optifer Gtager, Rim. Dec. Anuth und Rim. Dec. Etlert (Erfahmanner und Raffen- machen auf biefe Bibliothet wieberholt aufmertfam. reviforen). Der Borftanb bat beichloffen, 9 weitere Stationen ju errichten, fo bag fortan 10 Stationen bestehen und werden biefelben mit Beginn ber nachften Woche eröffnet. Die Ausgabe ber ftabtifchen Spartaffenbucher wird noch auf Station Laftabie fortgefest, es find beren noch ca. 1040 gu vertheilen.

- Der Rontralt, ben herr Direktor Emil Schirmer mit bem Borfteberamt ber Raufmannabgefchloffen hatte, läuft mit Ende biefer Saifon ab. Die wir unfern Lefern nun mittheilen tonnen, ift derfelbe bem herrn Direttor Schirmer bereits wieder auf fernere brei Jahre prolongirt worben. empfehlen. Bir begrüßen biefe Nachricht mit aufrichtiger Freude, ba wir herrn Schirmer bie Anerkennung, bas Stadttheater in ben letten beiben Jahren bebeutend in ber "Allg. Deutsch. Mufitztg." mittheilt, ein gehoben zu haben, nicht vorenthalten tonnen und Bermogen von fieben Millionen Mart hintermunichen wir, baf es ihm in ben tommenben bret laffen. (?) Jahren gelingen moge, die fünftlerischen Biele, Die er fich gestedt, noch mehr zu erreichen.

Die beften Betterpropheten unter ben Brattifern find befanntlich alte Forftbeamten, von benen Cetemapo mabrend feines Befuches in London einen fest ein jehr gelinder Binter prophigeit wird. Gie gangen Tag, an bem er fich in fein Bimmer einfolgern dies ans bem Umftande, daß bas Saidefraut folog, verwendete, barüber giebt ein englisches Blatt bis in tie angerften Spigen vollständig roth in

- Der langiahrige Geschäfteführer ber Bontfoen Ronditorei, herr B. Brid, begebt beute mit foon von ber beiligen Schrift als Unmöglichfeit befeiner Chegattin bas Teft ber golbenen Sochzeit und find bem allgemein befannten und geachteten Inbelpagre von nah und fern jahlreiche Bludwunfche fcbilber in ben Strafen von London, beren gemalte jugegangen. herr Brid, ber im Jahre 1804 ge- Rellamen er für bas reine Evangelium bielt, entboren ift, fowie feine Chegattin, erfrenen fich noch gingen feinem Scharfblid nicht. Gines berfelben, ber größten Ruftigleit. lange erhalten bleiben.

- Der Boftbampfer "Dber", Rapt. C. Undutich, vom Rordbeutiden Lloyd in Bremen, bereits gur Salfte weiß gewaschen batte. Cetewayo welcher am 1. Oftober von Bremen abgegangen taufte bemgufolge eine halbe Toune Diefer vielver- Appetit wieber bergeftellt werben. Gin hausmittel demonstration par l'absurde." war, ift am 13. Oftober mobibehalten in Remport fprechenden Baare und ging nun baran, fich, wie gur Wieberberftellung des Appetits besteht barin, bag

ber evangelifden Rirde hierfelbft bie Erganjunge- ibn fleißig einfeifen und abreiben, bis fle von ber queur) tann febr bedentliche Folgen nach fich gieben. mahl ber Rirchenalteften und ber Bemeinbevertretung barten Arbeit fchier erfchopft maren. Des Regerftatt. Es murben wiedergemablt in ben Rirchen- tonige Difvergnugen, ale er in ber Dammerung rath : die herren hauptmann a. D. v. Raven, Rauf- endlich merite, bag er wohl wund gerieben, aber mann Theodor Guglaff, Tuchicherermeifter Geer- noch immer fcmarg fei, war ein febr beträchtliches. barth und Mühlenbefiger Eruft Bfuhl, ebenfo mur- Er marf ben Reft ber Geife feinen geireuen Unterben einftimmig bie bisherigen Gerren als Bertreter thanen an den Ropf, ließ fich feine geschundene ber Gemeinde wiedergewählt als herr Rentier Frang Saut einolen und legte bas Gelübbe ab, nie wieder Bande, Farbereibefiger Jalus Jande, Sauptagent einem Aushangefdilbe Glauben ju fdenten. E. Rud, Rammerer Albeit Biebert, Suhrherr Rarl Minnet, Aderbefiger Anguit Dite, Gattlermeifter Fauvel in Baris berichtet über nachfolgenben fiber-Rorl Raab, Bofthalter Ferdinand Schonmann, aus intereffanten Fall : Dem nunmehr 38fabrigen Uhrmacher Julius Bobtle, Souhmachermeifter Guftav Frifeur D. traf am 2. Geptember 1870 bei Ar-Gramunder, Badermeifter August Benning und Gefangenauffeber Rarl horn. - Die Bermuthung, im Rivean bes Jochbeines. Die Couffwunde beilte aus. Die Leute find alle gerettet, bie Dampffprigen Ian hielt ber bulgarifche Metropolit eine Ansprache bies Jahr einen frühen Binter gu erhalten, icheint nach einigen nicht wesentlichen Bechselfallen, ohne fich ju bestätigen. Auf Die gestern eifig talt webenbe bag bie Mergte enticheiben tonnten, ob bas Projetitl Suft fing es hier geftern Abend um 9 Uhr an ju fich im Schategenoffenschaft betonte. In ben gebn Lloyddampfer "Frankfuri" entftandene Fener ift noch in eine Staategenoffenschaft betonte. Feldmart ringeum mit einer weißen Schneedede bochftens uber unbestimmte Schmerzen in ben Ohren brungene Baffer ftart beschäbigt. therzogen find. Bei ber anhaltenden regnerifden und Riefern. Bon Beit ju Beit wirft jedoch ber Bitterung, welche wir gehabt haben, find die Land- Rrante burch ben Mund fleine Anochenftudden bochoffigiofe Montagerevue meint : Die Borichlage wirthe mit ben bertftbestellungen noch fehr im Rud-Mooimege unpaffirbar geworden maren. - Die pom-Die Bucht hat auch in Diefem Jahre eine vollftan- tenten Rebenerscheinungen auch für biefe Diagnose tereffen werbe aller Borausficht nach binreichend fen Brogrammentwurf noch nicht geaußert. big fo große Angahl wie in fruberen Jahren erge- fprechen. Am 5. Januar 1881 untersucht auch freier Raum geschaffen werben, Die fpeziellen Inben, doch ift ber Erport und ber Untauf gur Betben, doch ift ber Erport und ber Antauf zur Wei- Fanvel den Kranten, bestätigte die Diagnose ber teressen aber einzelner Machte (Frankreich!) wurden terbeforberung in diesem Jahre so ungewöhnlich bieber behandelnden Aerzte, läßt jedoch noch ber fich ben einzelnen Interessen Europas einzusügen

Gine Anfgabe der Franenvereine.

Unter bem Titel "Bur Thee- und Branntweinfrage" brachte bie "Sozial-Rorr." fürglich einen Gewohnheit bes Branntweintrinfens ale billigftens Erwarmungemittel im Strafenleben entgegenquarbeiauch die Frauenvereine bies ju verhüten fuchen. Es ift baber als nachahmungswerthe Ginrichtung auch in diefer Begiehung ju begrußen, daß ber Frauen-Bilbungeverein in Leipzig gunachft fur ben Binter Die Benefung bes Reanten war eine bauernbe. Frauen aller Stanbe (man fpeift ba Mittag für 30-50 Pf.) von 2 Uhr an (natürlich auch nur bier und eine einfache Chofolabe, Die Taffe von 6 bis 10 Bf., ju haben ift. Gefchieht bie bier auch hauptfächlich aus bem Grunde, an ben Rachmitta-Steitin, 16. Ottober. Am Freitag fand im gen in einem mitten in der Stadt gelegenen Lotal, "Bfennigfpartaffen . Bereins", eine haben und ben Befuch einer Reftauration ober Ronöffentliche Berfammlung flatt. Der Berein wurde bitorei vermeiben, Gelegenheit ju geben, fich bier

Runft und Literatur

Georg Weber, Allgemeine Weltgeschichte. Leipzig, Berlag von Engelmann. Wir haben bereits auf bies ausgezeichnete Bert mehrmals aufmerkjam gemacht; es ift unferer Anficht nach bas befte Wert über vie Beltgeschichte, welches wir bebei fliegend und leicht lesbar gefdrieben. Der por- mufifalifden himmel" per Telephon entbedt. . . . liegende zweite Band bringt eine Schilderung bes Go ergabit wenigstens bas "D. D.-Bl." ichaft, betreffend bie Bachtung unferes Stadttheaters, Lebens ter alten Griechen. Die Wefchichte ift fo bem Sange folgt. Bir tonnen bas Buch warm [251]

Theodor Rullat hat, wie Dito Legmann

## Adermischtes.

- Ein Opfer ber Rellame. Bogu folgende Aufflärung. Seine ichmarge Dajeftat mar weber frant, noch übler Laune, jonbern hatte fich gang und gar einer Befcaftigung bingegeben, Die zeichnet wirb. Der Bulumonarch tann nämlich nicht lefen, aber er hat gute Mugen, und bie Aushange-Möchte ibm Diefelbe noch welches uber einem Geifenlaben bing, erregte feine einen Reger vor, ber fich mit einer gewiffen Geife

- (Befdicte einer Gewehrfugel.) Brofeffor tenap eine feindliche Rugel unter bem linfen Auge bente Abend 6 Uhr bei ber binteren Lufe Feuer

Der Baffus über bie auswärtige Bolittl ift anderes Fettvich febr fnapp und bie Fleifchpreife | lonne, ba bei ber laupngoftopifchen Untersuchung | nur in feltenen Fallen bie Initiative gur Regelung war, ber einem Stud Roble ober ichwargen Truffel nicht unabnlich mar. F. machte in ber Folge einige galvanischen Schlinge ju befeitigen, als ber Battent gang unerwartet am 8. Februar 1881 nach einigen ten. Da leiber auch oft genug Frauen jum Brannt- in ben Rorper brang und ben Weg vom linten wein greifen, fo ift es febr wunfchenswerth, baß Jochbein in ben Reblopf in 10 Jahren und 2 Monaten jurudgelegt hatte. Das Brojeftil mar ftellenweise von Schleimhaut bebedt, mog 24 Gramm und batte eine tonifche Form mit breiter Baffe.

- Ein Theater - Engagement per Telephon burfte vielleicht boch etwas noch nicht Dagewejenes fein. Bei ber bor wenigen Tagen in Munchen flattgehabten General - Berfammlung bes beutiden Bühnenvereins erfuhr einer ber befannteften Theater-Direktoren, ber große Rattenfänger mit einem italie. nifirten Ramen, bağ in Tuping ein Menfchentind lebe, welches im Befige einer geradezu phanomenalen Tenorstimme mare. Er fei Telegraphengehülfe und nicht abgeneigt, wenn fich Jemand fanbe, ber ibn niello und Raoul gu vertaufden. Am nachften Morgen entwidelte fic am Telephon gwifden Dunden und Tubing im Glaspalafte folgenbes Ge. fprach : Infpettor (Munchen): "Laffen Gie boch ben Telegraphen-Gehülfen B . . . . einen Augenblid Alafiter-Bibliothet ber bilbenden Rinfte ans Telephon treten. herr B . . . . find Sie von Beffely. Bon biefer trefflichen Bibliothet find ba?" "Bu dienen." "Der Theater-Direttor B. bem bifligen Breife von 60 Bf. erichienen. Bir ober ein Lied vorzufingen." Und unmittelbar barauf vernimmt man bas Entreelieb aus bem Trovatore mit marfiger, fonorer Stimme. "Ich engagire Sie, herr B . . . . und erwarte Gie mit nachftem Buge, bier in meinem Sotel." - Db ber Diretter ben boffnungevollen Aufänger gleich mit 50,000 Mart engagirt bat, ift nicht befannt geworden, jedenfalls aber wird herr B . . . ausgefibes. Gründlich und ungemein umfaffend und ba- bilbet werden. Go murbe ein nemer Stern am

- Das Polizeipraffbium in Berlin bat bie

aufzustellen habe.

Erbflöhe von Bflangen er es nannte, "in einen Englander" ju verwandeln. man ein paar Blatter ber Bflange einige Tage in Eröffnung bes bentichen Theaters flattgefunden. Bur it Tempelburg, 15. Oftober. Bente fand Den gangen Tag feiner Burudgezogenheit brachte er ben Goden tragt. Der Bermuth ift ein flart Aufführung gelaugte "Emilia Galoni". Das unter ber Leitung Des herrn Baftore Schröder in in der Banne ju, und feine Sauptlinge mußten wirfendes Mittel und fein Migbrauch (Abjontbli- Theater mar (Fundgrube.)

Telegraphische Depeschen

Bromberg, 15. Ditober. (Boft.) Der Brabeute unter großer Theilnahme ber Militar- und zweiter Rlaffe verlieben worben.

Bremerhaben, 15. Oftober. Auf bem Dampfer "Frantfurt" bes Rordbeutiden Lloud brach Der Ronig ermiberte in gleichem Sinne.

in voller Thatigfeit. Bremerhaben, 15. Oftober. Das auf bem

foneien und ichneit auch hente ununterbrochen fort, Jahren, welche ber Bermundung folgten, erfreute gestern Abend gelofcht worden. Der Schiffstorper flendiger. jo rag nicht nur die Dader, nein, auch die gange fich ber Batent eines relativen Wohlfeins, flagte ift burch bas Fener, Die Labung burch bas einge-

Wien, 15. Ottober. (D. M.-Bl.) Die Wegend Banfe tauflich gu erhalten, ebenfo ift auch ober eine fibrofe Reubildung im Rebifopf handeln feine all ju fdwierige Aufgabe barren. Gie murbe fallig.

in ber linksfeltigen Ary-opiplottis-Falte ein fcmar- ber einen ober anderen Frage ju ergreifen haben ger, harter, fugeliger, boderiger Tumor ju feben Ihre Thatigleit murbe fic Darauf beforanten, Die englischen Borfdlage ju prufen, einzelne biervon vielleicht theilmeife ju modifiziren, biefelben in befurchtlofe Berfuche, ben Fremblorper ju entfernen Regel aber ale eben fo viele europaifche Befoliffe und wollte eben wieder baran geben, biefen mit ber ben Ronferengaften einguverleiben. Das eguptifche Gewitter goge mithin an Europa vorüber ohne Berheerungen angurichten. Infofern aber mabrent beftigen Suftenflößen eine Bleifugel fich in die Sand beffelben die biplomatifche Aftion faft aller Dachte spudte, diefelbe Rugel, die am 2. September 1870 barauf gerichtet mar, ben europäischen Frieden gegen jede Befährdung ficher ju ftellen, habe daffelbe mett mehr gu einer Erhöhung ale ju einer Abichmachung ber allgemeinen Friedenszuverficht geführt.

Beft, 15. Ottober. 3m Unterhaufe erfolgte junachft bie Bublitation ber Ernennung bes Gegien Remeny jum Rommunifations-Minifter und bes Grafen Szechenyi jum Sanbelsminifter. Dierauf brachte ber Finangminifter Graf Gapary bie Gefeb. vorlagen über bie Besteuerung ber bei Gelbinftituten nutbringenb angelegten Rapitalien, über bie Bemeffung ber Bebühren bei Berficherungs-Bertragen und anderen abuliden Certragen, über bie Abanberung ber Beingebnt-Ablojung und über bie Befreiung ber Tagelöhner von ber Erwerbstener ein. Das Sons vertagte fich fobann bis jum 15. Rovember. Babrend ber Ferien follen bie von ber Regierung bemufftalifc ausbilden ließe, ben baierifden blauen reits vorgelegten Befegentwurfe von ber fachtom-Staatsrod mit bem Roftum bes Manrico, Dafa- miffion berathen werben ; bet bem Bieberbeginn ber Sigungen foll jundoft über ben Gefebentmurf betreffend bie Qualifitation ber Beamten verhandelt

> Das Oberhaus hat fich gleichfalls bis gumt 15. November vertagt.

Sang, 15. Oftober. Die Regierung bat ben Rammern eine Borlage auf Berabjepung bes Bablwieber 2 hefte, jebes mit 8 Tafeln Lichtbende, gu aus S . . . laft Gie bitten, ihm irgend eine Arie cenfus gugebon laffen, mit beren Annahme fich bir Bahl ber Bablberechtigten um 22,000 vermehren

Rom, 15. Ditober. Als Kantibat für ben Barifer Botichafterpoften gilt ber jegige Biener Botchafter General Graf Robilant.

Minghetti balt beute eine Bablrebe in Cologna in Benetien.

Erispi wird am 21. Oftober in Balerms

Imbriani, ber Chef ber Irrebenta, bergichtete

auf eine Barlaments Ranbibatur.

Betersburg, 15. Oftober.. Das intereffent und fpannend geschrieben, daß man fich Reviervorsteher angewiesen, barüber ju machen, bag de St. Betersboarg" fagt in einer Bolimit gegen ordentich festlieft und mit größter Aufmertfamleit bolgerne Sabnenft angen in Bulunft nicht ben Betersburger Korrespondenten ber Beritner mehr aufgestellt werben, und für ben Gall bes Tribune, berfelbe habe Familienabnlichleit mit bem Abgangs einer holgernen Sahnenftange ben betref- Rorrespondenten ber Morningpoft und jeige fic fenden Sausbefiger rechtzeitig barauf aufmertfam ju fonderbar genau unterrichtet über Alles, mas General maden, daß er für ben Fall ber Wieberaufrichtung Tichernajeff auf ber Reije nach Turleftan gethan einer neuen Fahnenstange eine folche von Gifen und gefagt und vielleicht gar gebacht habe. Die bem General jugeschriebenen Reben feien gang in (Der Bermuth als Mittel gegen Infelten bem Gill ber Korrespondenten ber Morningpoft abund Magenichmache.) Man behauptet, bag biefe gefaßt, fie athmeten waß gegen England und Bflange ba, wo fie machtt ober bintommt, nicht fprachen bie leberzeugung aus, Itufland habe nue nur alle Injetten, jondern auch größere Thiere ver- eine Gorge, namlich bie englische Derejdaft in Intreibe und bag man, ba, wo man Bflangen por bien zu befeitigen, was auch ber Sauptgegenftand solden schützen i. " 3weige beffelben auf ber Mission Tichernaieffe fei. Das "Journal be bas Beet legen bi atsache ift, bag man St. Betersbourg" will nur ben flagranten Wiber-"en tann, Die mit fpeuch betonen gwijden biefer Gorache und bem Waffer begoffen werben, in w. 'n Bermuth ge- verftanbigen und lategorifden Betereburgen Reben focht ober einige Tage eingeweicht mar. - Der bes Generals Tidernafeff. Die Eribune giebt mei-Bermuth ift in manden Gegenden auch ein febr terbin ein fo trauriges Bild von bem Buftanbe ber geschätt.s Sausmittel gegen verschiedene Rrantheite- Truppen in Turteffan, von begimtrenden Rrantheiten juffande, besonders gegen Magen- und Berdauungs- unter benfelben, von einer aussaugenden Bermalftorungen. Bu biefem 3mede empfiehlt man, grüne tung ic., bag bie Morningpoft bor ber Gefahr Blatter ber Bflange in reinem Brunnenwaffer (auf einer rufficen Invafton in Indien völlig gefichert 1 Liter Baffer eima 1 Loth) einige Tage weichen erfcheint. Go ift immer Diefelbe Tattit : Bato wi b ju laffen, bann bie Fluffigfeit auf Flafchen gu fullen Rugland als ein Deobgefpenft, bald als ein Rolof Aufmertfamleit gang insbefondere, b.un es ftellte und 14 Tage lang taglich Morgens nuchtern ein mit ibonernen Sugen bingeftellt. Bir befchranten Liqueurgladden voll babon ju trinfen. Daburch uns barauf, beibe Bilber einanber gegenftber gu foll alle Magenschmäche beseitigt und ber verlorene ftellen, fie neutraliffren fich gegenfeitig. Es ift "la

Mostan, 14 Oftober. Geftern bat bier bie

Ruftichut, 14. Oftober. Der Ronig von Gerbien murbe bei feiner Antunft am Landungsplate von bem Gurften bon Bulgarten empfangen und auf bas Berglichfte begrußt. Fürft Alexander ftellte alsbann bem Ronige bie Minifter, bas biplisfibent des viefigen Landgerichts, Berr Laube, feierte matifche Rorps, tie Bivil- und Militar-Beborben und bie anmefenden Bertreter ber Geiftlichleit vor. Bivilbeborben, fowie ber hiefigen Bevöllerung fein Rachbem bem Ronige Brob und Galy bargeboten fünfzigiabriges Dienstiubilaum. Bon Gr. Majeftat mar, hielt ber Metropolit von Ruffout eine Unbem Ronige ift bem Jubilar ber Rothe Abler Drben fprache an ben Ronig und gab barin ben aufrichtigen Gefühlen ber Bruberlichfeit, von benen bie beiben fübflavifden Rationen bejeelt feien, Ausbrud.

Bei bem geftrigen Empfange bes Ronige Di. in entschieben panflavistischem Ginne, in welcher er Die Rothwendigleit ber Bereinigung aller Gloven

Bufareft, 14. Ditober. Der Ronig von Gerbien ift beute jum Bejuch bes Fürften von Bulgarien in Ruffdut eingetroffen.

Ronftantinobel, 14. Oftober. Der Bremieraus, verfpurt einen eigenthumlichen folgigen, an Englands bezüglich ber befinitiven Regelung ber minifter bat bem Gultan ein Brogramm unterbreitet, Rande geblieben; ber Torf fteht noch in großen Giter mahnenten Gefchmad, lebt aber immer in ber egyptischen Dinge wurden nach ben Reben ver- beffen Sauptpunfte find : 1) Derftellung gleicher Maffen auf ben Möffen, ba jufolge ber formlichen Uebergengung, bag bie Rugei, bie er mabrend bes ichiebener englischer Minifter ben Bufagen, welche Beziehungen swifden ber Tinfet und allen Mach-Bollenbruche, Die hier mehrmals ftattfanden, Die Feldzuges erhalten, nicht mehr in ibm ftede. 3m bas Rabinet St. James bei Beginn ber egoptifchen ten, 2) Miniferverantwortlichfeit, 3) Berminberung Juli 1880 fellen fich Erfcheinungen ein, die in Erpedition gemacht, burchaus entfprechen und von ber Ausgaben für Militar, aber weitere Entwidemeriden Ganje find nicht nur hinfichtlich ihrer Gite, allen Giuden einer Bhiblits bes Rehltopfes gleichen ber Dagigung ter britifchen Regierung Bengniß lung ber Gendarmerie, 4) Ansführung von Reforfondern auch ber maffenhaften Bucht wegen befannt, und als folche gebentet werden, jumal die beglei- ablegen. Für bie Geltendmachung europaifder In- men in Amenien. Der Gultan hat fich über Die-

A. in T. bei G. Golde fleinen Borfallt großartig gewesen, daß es schwer halt, in unserer Meinung Raum, daß es fich um einen Fremdförper haben. Der Konfereng ber Machte durfte bemnach tonnen wir nicht veröffentlichen. Souft gerne geLiebe und Leidenschaft.

Ariennal-Roman

bit

non

部

falt

Buc

end

Ten.

auf

PK.

er

STATE .

nb

pon Rudwig Hableht.

47) Meta entgegnete fein Bort, nur ein leifer, fometer Senfger verrieth, mas in ihr vorging. fie fab tin, bag Libuffa fic von ihrem Borhaben nicht abbringen Ileg; bestand bie Schwester baranf, gu geben, fo wollte fle fle wenigstens begleiten, vielleicht gelang es ihr mit Brigitten's Gulfe, bas Shlimmfte boch abzuwenben.

## Libuffa's Befenntniffe.

Seit Berner v. Braufeborf in Freiheit gefest war, hatte Liedchen mit einem Gefühl bes Unbebagens baran gebacht, baß fie fic von Greichen Dagu hatte verleiten laffen, Libuffa berbeigurufen, Bbgleich fie von gangem Bergen gewünscht hatte, auch Gellr befreit gut feben.

Satte fie fich feltst um Berner's willen nur mit Bagen ju bem Schritte verftanben, fo warb ihr lest recht bange, wenn fle fich vorftellte, fle tonne Die Barfenistin berbeiloden, um fie in Ungelegenbeiten ju bringen. Dabei magte fle weber Bafe Brigitte, noch Werner, ber jest taglich fam, angubertrauen, mas fie beangftigte; - wie leicht tonnte Die Bafe gegen ben Gerichtorath ein Bort fallen taffen, wie leicht Werner bie Sache aufgreifen und Libuffa verfolgen laffen ; fle mußte ihr Gebeimniß freng buten, und auch mit Gretchen mochte fle nicht barüber fprechen.

Um Abend febes Tages, ber Libuffa nicht gebracht batte, athmete Lieeden erleichtert auf, um am nachften Morgen mit ber neugeborenen Gorge wieber gu erwachen. Und wie groß mar ihr Schred, als ibie Befürchtung fich verwirflichte und eines Tages ber alte Braun mit feinen Tochtern auf ben bof fubr. Statt, wie fie es fouft gewoont war, Libuffa an ben Sale au fliegen, ging fie ihr jest mit einer Bewiffen Schen entgegen.

"Ich tomme auf Deinen Ruf," flufterte Li-

Sterben lag, wir haben fle ingwijden begra | 3 wang ju uben, nichts gegen Libuffa ju unter- ], Meia, ich fann es begreifen, bag Deine Gorge ben," fagte Lieschen, Die Angft gab ihr tie Aus- neomen, aber Du follft mich nicht bintern, fie ju um bie Schwefter Dich ungerecht macht; aber Du

Du fprachft boch aber von ercetten !"

Licomen erröthete und gerfnitterte verlegen eine Schleife an ihrem Trauerfleibe : "Das war in ber Aufregung gefdrieben und bat feine Bedeutung," fagte fle ausweichenb.

"Ich glaubte, Du fpracheft von Berner," fubr Libuffa fort, "er ift gefangen ?"

"Rein, er ift frei!" rief Lieschen und ein Freubenftrahl brach wie ein Sonnenblid burch Bewolf aus thren in Thranen fdwimmenben Augen. "Er ift frei, und mein Berlobter," fügte fie birgu und verbarg ihr lieblich errothentes Geficht am Bufen ber Freundin. Aber nicht lange gab fie fich bem fie befeligenben Bebanten bin ; fie fuhr ploplich auf : "Mache, baf Du fortfommft," rief fie, "fliebe,

"Alfo boch!" rief Libuffa, "Du riefest mich —"
"Damit Du Berner burch Dein Beugnif retteteft!" unterbrach fle Licechen. "Bergieb mir, ich that es in meiner Angit, "

"Bie fo wußtift Du ?"

"Frage nicht, forice nicht, mache, bag Du forttommft, jebe Minute Bogern tann Dich in's Berberben bringen."

Libuffa überlegte, Berner war in Freiheit, ihr Opfer nuplos, war es nicht am beften, bem Rathe ber Rleinen gu folgen ?

"Baubere nicht, ich will Meta bitten, fonell mit Dir fortzugeben," brangte Liebden.

"Werner ift frei -- ", begann Libuffa überlegenb.

"Aber Gelir v. Braufedorf fist im Befangnif, mein Dheim, ber Dberforfter Regler ift gleich ibm bes Mordes angellagt, fonnen Sie Uniculbige leiden laffen ?" ertonte binter ihnen eine belle Dabdenftimme. Gretchen ftand boch aufgerichtet im

"Greichen, bas ift wiber bie Abrete!" rief Liesden pormutfevoll.

"Das ift es nicht," entgegnete bas junge Dab- Meta. "3d rief Dich, weil meine arme Mutter im den eifrig, "ich babe Dir versprochen, feinen Brigitte fab fie mit ichmerglicher Sobeit an :

bitten, fie ju befchro en, ihr Bewiffen angurufen, raf fle nicht Andere leiden laffe, far eine That, gang fremb und Lituffa mein Rind, ich immite

"Still Rind, um Gotteewillen, was fprichft Du ba?" Brigitte mar es, bie in ber anteren Ede bes Bimmere mit Meta ein leifes Zwiegefprach geführt, burch bas laute Sprechen aufmertfam gemacht, binjugetreten war. "Was geht hier vor, was ver'angft Du von Libuffa ?"

" Trage fle felbft, Bafe Brigitte."

"Mein, frage fle nicht, - beife fie fcmeigen!" iftefen Meta und Lieeden wie aus einem

Brigitte fab ftumm und betroffen von Ginem jum Andern. Bloplich fant Libuffa ihr gu Sugen, umflammerte ihre Rnie und ichluchete :

"Ihnen, Brigitte, will ich beichten. Gie follen Alles miffen, mas Sie über mich beidließen, bas will ich thun."

Brigitte umfaßte bie Schluchzenbe, führte fie aus bem Bimmer und hatte in ihrem Stubden eine lange Unterrebung mit ibr. Rach einer geraumen Beile rief fle Meta ju fich berüber.

"Richt mahr, Du rathft uns auch, foleunigft fortaugeben," fagte bie Lettere fonell ; bas forft fo rubig in fich gefestigte Datchen war burd die Angft um Die Schwefter aller Daltung beraubt.

"Das thue ich nicht," oniwortete Brigitte mile, "ich fann Libuffa nicht gureben, eine fo fchwere Sould auf fich gu laben."

"Auch Du, Brigitte," erwieberte Meta mit fdmerglichem Bormurf, "o maren wir nicht bierber- Dande gufammenfclagend aus, über biefer Renigfeit gefommen."

"Fost fonnte ich bas auch munichen," fagte Brigtite, "benn mahrlich leicht ift es nie nicht geworden, Libuffa ben Rath gu ertheilen, ba fie aber meine Enifcheidung angerufen bat, fo tann ich nicht werben Beit haben, mit einander ju plaudern, benn

"Steben wir Dir nicht ebenfo nabe, wie Felir e. Braufeborf und ber Oberforften Regler ?" grollte

follteft mich beifer tennen. Baren jene Beiben mir nicht andere fprechen, boch über allem Berfonlich m steht boch bie allgemetne Menschenpflicht. eigene Furcht und Schwache muß fterben, mo wir bas Bewußtfein haben, einen Anbern retten gu

"Und auch ich," foluchete Libuffa, "ach ich fuble es ja, wir streichen feine einzige Zahl aus unferm Beben, fondern find und bieiben im Banne ber Bergangenheit. — Bas nüpt bas Flieben, tonnie ich ber Erinnerung enteilen. Rabme ich Flügel ber Morgeniöthe und floge an's auferfte Meer, ich entflebe mir felber nicht."

Rubig, rubig, Libuffa," bat Brig tte mit ihrer fauften, beschwichtigenben Stimme und ftrich ihr mit ber Sand über bas glubente Beficht, folegen Gie in Ihrer Erregung nicht über bas Biel binaus, und halten Sie es mobl in Dhabit ich rathe Ihnen nur, will aber teinen Drud auf

"Deffen bedarf es nicht, ich bin fest entichlogen und werbe, mas ich zu thun habe, teine Minute aufichieben. 3ch gebe fofort nach Bantome."

"Richt allein," verfeste Brigitte, "ich begikite

"Du ?" fagte Deta erstaunt.

"36 felbft will fie ben Sanben bes Richters, bes beften, ebelften Men den übergeben, ber mit febr, febr nabe ftebt," fügte fie mit leifer Stimme hinen.

"Beigitte, verftebe ich Dich recht ?" rief Meta bie einen Augenblid bas Gefdid ber Schwefter vergeffenb. "Rann fich benn in einem Beitraum bon wenigen Wochen fo Bieles ereignen ?"

Brigitte nidte. "Du follft Alles eifahren, wir felbftverftanblich bleibft Du mit Deinem Bater bier. bis - " fie vollenbete nicht.

Laut auffchluchzend barg Meta bas Grficht in ihr Tuch.

In biefem Augenblid öffnete ber Buidmuller tie

Birlen-Bericht

Stetin, 14. Oftober. Wetter: bewölft.
Beigen fester. per 1000 Klgr. toto gelb. 164–173
bez., weiß. 165—174 bez., geringer 152—162 bez.,
ber Oftober 175—176 bez., per Oftober-Revember
174,5—175,5 bez., per November-Dezember 172 Bf.,
ber April-Mai 176—176,5 bez.
Moggen sester, per 1000 Klgr. toto int 186–138
bez., geringer 124—130 bez., per Oftober 139,5—140,5—
140 bez., per Oftober-Kodumber 136,5—138,5—139 bez.,
ber Robember-Dezember 135,5—136,5 bez. her Aprilis ber Rovember-Dezember 135,5—136,5 bez., per Aprile

hafer per 1000 Rigr. loto pomm. 119-125 bez. Erbfen ohne handel.

Aubol fester, per 100 Algr. toto ohne Fas bei M. 5 Bf., per Ottober 60 bez., 60,5 Bf., per April-

Spiritus behauptet, per 10,000 Ri'er 6/, loto obne bas 50,8 bez., per Offober 51-50,8 bez., 50.9 Bf. u. Gb., ver Offober-Navember 50,6 Bf. u. Gd., ber Rovember-Desember 50,5 Bf. u. Gb., per April-

Betrolenm etwas fester, ver 50 Algr. loko 8,25 tr. bed. 8,4 Bf., alte Us. 8,7 tr. bed. 25 m v m a r tt. Weizen 155—175. Moggen 130—186. Gerste 120—130, Hafer 125—133, Erbsen 150—176. Kartosseln 42—54, Hen 1.5—2,5, Strob 12—15 Stettin, ben 12. Oftober 1882.

Bekanntmachung.

Für bie nachftebend benannter, mit bem 1. Januar t. 3. aus ber Stadtverordneten-Berfammlung aus-ichelbenben Mitglieber find Ergangungswahlen für bie wene fechsjährige Wahlperiobe vorzunehmen.

1. In ber 3 Abtheilung im 2 Bahlbegirt für ben Stadtverordneten Serrn Pofamentier Mundt, tu 4. Bablbegirt für ben Stabtverorbneten Gerrn Rentier Freytage im 5. Bahlbegirt für ben Stadtverordneten herrn Frieur Boltstu. für den Stadtverordneten herrn Rentier Plost, für ben Stadtverordneten Berrn Am C. Bahlbezirt für ben Stabiverorbneten herrn Raufmann Dorschfeldt, für ben Stabtverordneten herrn

Raufmann Setzko. 2. In der 2. Abtheilung im 1. Wahlbegirt für ben Stadtverordneten herrn Dr. med. Scharlau, für ben Stadthe ordneten Herrn Justigrath Masche,

ben Stabtverorbneten Berin Kaufmann Winkelbenesser, für den Stadtverordneten Herrn Schulvorsieher We. Wesener, im 2. Wahlbegirt für ben ausgeschiedenen Geren Stattrath Schinke, für ben Stabiberorbneten Berrn " 2.

Rentier Berrungen, für ben Stadtverordneten Herrn Justigrath Boden. In ber 1. Abtheilung

für ben Stabtberordu Herrn Raufmann Wemeptenmacher, Herrn Kanfmann Mettmer, heirn Raufmann Doeriug, herrn Rentier W. K. Schueltz, herrn Director Gelseler, herrn Kanfmann Wachter. herrn Gen. Ronf. Budolph,

Ferner find Erfatmahlen gu vollzieben in der 2. Abtheilung im 1. Babibegirt für ben verfiorbenen Geren Rom:

merzienrath de la Barre, im 2. Bailbezirk für den verstorbenen Herrn Medizinalrath IDr. Wisamann, für beibe auf die Zeit bis 1 Januar 1885,

in ber 1. Abiheilung für ben ausgeschiebenen herrn Professor Lemele auf bie Beit bis 1. Januar 1867.

Bir bemerten, bag bie Ausmahl ber Bahltanbiba-Seitens ber Bahler meber an eine Abtheilung,

noch an einen Bahlbegirt gebunden ift und bag bie ausicheibenben Stabiberorbneten wieber gewählt mer-

Gin Bergeichniß ber nicht arsicheibenben Mitglieber ber Stabtverordneien-Berfammlung folgt nachstehenb.

Verzeichnis

ber nicht ausscheibenben Stabtverorbneten: Berr Buchbrudereibefiger Grussmann,

Rentist Marenberg, Sanitätörath Dr. med. Meyer, Korbmachermeifter Mrüger, Mühlenbesiter O. Schwitz, Dr. H. Dohrn, Rentier Sperling, Kanfmann Cohm, Boumeister Fische P. Kanfmann Alley Ost

Raufmann Rathit genom Raths-Maurelatiot-: aveeler, Raufmann Mrath. Branereibelter Karelch, Raufmann Burmeister. Raufmann Th. Fritsch, Buchänbler . Saumier, Diretter Dr. Amelung, Rentier Molbers,

Schloffermeister Petermann, Dr med Sauerhering, Uhrmacher Wittmer. Backermeiffer Betalaff. Brauereibefiger Wofterleele, Director Meyer. Rommerzienrath Maker, Ranfaiana Kamzow, Raufmann Aron, Fabritbefiger Loutz. Rebatteur Dr. Wolle, Kürschnermeister mteldel, Ranfmann A. H. Zumder,

Kaufmann John. Brawn, laurermeister Bohröder. Ranfmann Rud, Tletz, Justizrail Wendlands. Staufmann C. A. Domeke,

Rechtsanwalt Wermer, Rentier Deppermann. Der Magistrat.

Stettin, ben 14. Oftober 1882. Stadtverorducten-Sipung. Am Dienftag, ben 17. b. Mts., Rachm 51/2 Uhr.

Wahl je eines Mitgliedes der 14. und 16 Armenschmission, und der 6. und 9. Schul-Kommission – Mädäußerung, betreffend den in Aussicht genommenes Neubau eines 2. Stiftehaufes des Johannis-Alosters. - Ein Seinch, betreffend die Berkellung bes Bürger-fteiges vor dem Grunoftid Alt-Dammerfraße 43.
- Mehrere Vorkaufsrechtssachen. – Bewilligung von Bewilligung bon deinere Wortanstetelspacen. Dewilligung bon i 00 M. zur Menserwieslung und Abschäuung der Jo-hamis-Aloftersorst Armenheibe. – Mücküngerung auf die Anfrage, nach wichen Grundsägen die Werthbe-richnung bei Unterlagen von sinstragenden Papieren für Kantionen stattsindet – Genehmigung des Ber-fauls wehrerer Ing klochküler in Molfak. fauss mehrerer Jug i inenhäuser in Wolfskorft zum Abbruch. — Bewilligung von 809 M. 70 Bf zur Kännung mehrerer Gräben im Nevier Blochaus. — Genehmigung der Ausleihung von 36,000 M aus den Mitteln des Jagetensel'schen Kollegiums auf das Grundstäck Unterwiet 8 — Kewilligung von 300 M Grundstod Unterwief 8 — Kewitigung von 300 M
zur Beistärkung der Gasrohrleitung und Aufstellen eines größeren Gasmesfers im Hause gr. Wollweberstriße 60-61. — Borlage, betreffend das Eingehen der Hilfsförsterkelle für das Blochausrevier in Vodejuch. — Nachdewilligung don 152 M 14 Af M hrsfosten für die Renobirung einer Wohnung im Hachmungsjahr 1881—82 beim Titel III, VI, VIII, IX, XI pargefommenn Etetrüberschrungen mit zu und XII vorgetommenen Etate überschreitungen mit gufammen 17,682 Dt. 47 Bf.

Richtöffentliche Sibung. Bewilligung eines Gehaltsvorschusses - Mittheilung bes Magittrats, betreffend die Betheitigung der Stadt an einem Festgeschent

# die Wähler Stetting!

Der liberale Wahlverein hat in seiner Versammlung am 30. September die Aufstellung der Kandibatur des Gerrn Oberlehrers Mincodior Schamidt für die bevorstehende Altgeordneten-Wahl beschlossen.

Herr Schumidt, der langjährige Bertreter Stettins im Abgeordnetenhanse, ist allen Wählern befannt. Seine große Pflichttreue, die Unabhängigkeit seiner Gesinnung, sein lebhafter Eifer für die besonderen Interessen unserer Stadt werden auch jett ihm das Wohlwollen der Wähler zuwenden. Wir ersuchen unsere Mitburger, bei der Wahlmanner-Wahl nur Solchen ihre Stimmen zu geben, welche der Wiederwahl des Herrn Sommade günftig gefinnt find.

Der Korstand des liberalen Wahlvereins.

Aepfelwein-Champagner

Der Gesundheit im höchsten Erade zuträglich, nicht halb so theuer wie moussirender Trauben: wein, trogben aber den gangbarsten Sorten desselben in jeder Beziehung ebendürtig, jahrelang haltbar, bei hige und Käste versendbar.

1 Brobetisse enth 12 Blaschen à 3/4 Liter prima moussirenden alepstelweines — Flaschen
mit elegantese muskatinung a. Eiste rei — ab Bahnstation Hochbeim u. gegen Radnahme zu
Tendungen, welche aus irgend einem Erunde nicht conveniven, werden nuter Bergütung fämntlicher Auslagen anstandslos zuräckgenommen.

Georg Kunz & Johann Boller, Hochheim bei Mainz,

Export Stettiner Erzeugnisse nach der Republik Ecnador (Süd-Amerika).

Das unterzeichnete Ronfulat der Republik Genador fordert hiermit Ranfleute und Industrielle Stettine und der Proving Pommern auf, fich wegen Export von Baaren und Kunfigegenständen aller Art, namentlich: Cement, Bier, Wein, Maschinen und Maschinentheile, Möbel, Kirchengloden, Gifen- u. Kurgwaaren, Rleiberftoffe zo zo., mit bem Konfulat in Berbindung ju fegen.

Bei bem bebentenben Bedarf an Waaren aller Art in Genador durften unbedingt auch die Grzeugniffe Stettins bald Eingang finden. Bisber wurden hauptfächlich frangöfische und englische Waaren nach Ecuador abgefest, neuerdings haben sich aber auch beutsche Protuste bort eingeführt und fehr viel Anklang gefunden.

Während ber Bureau-Stunden: Normittags von 9-12 Uhr, Dach: mittage von 4-6 Uhr, wird in bem Konfulat, gr. Domitraße 14-15. jede Ausfunft über Boll und Transport-Berhaltniffe, ferner über die in Ecuador gangbarken Artifel ertheilt

Stettin, am 6. Juni 1882.

Das Konsulat der Republik Ecuador in Stettin. Carl Alfred René, Konful.

Gifenbahn-Direttionsbezirt Berlin. Bur Ergangung der Seden und Rflangungen an den dieffeligen Bahnftreden bedürfen wir Tannen-, Beißborn-, Afazien- und Salix capraea-Pflanzlinge Offerten mit entsprechenber Aufschrift find bis gum

20. d. Mts an uns einzureichen. Stettin, den 8. Oftober 1882. Königliches Eisenbahn-Betriedsamt Stettin-Stralfund.

Torfstreu-Fabrik J. A. C. Stute, Bremen. Abnehmer oder Agenten gesucht.

Gin noch gut erhaltener Damptteffel von 5,30 m Länge, 1,18 m Durchmesser, 60 Ctr. Gewicht, mit 2 durchgehenden Feuerröhren ift wegen Bergrößerung ber Anlage billig zu verkaufen. Reflettan en wollen fich melden bei C. I. Beutel, Kammin in Pommern.

wieder fertildsen.

Mach er tonnte nur eifligen, was Libuffa porbatte um fo mehr als er fich fagte, baf fie bed wo bereits Berbacht gegen fie rege fei. Gofort erfist er fic, fie und eine Schwefter nach ber Stabt au begletten.

Rach furger Zeit rollte ber Wagen pon bannen, ter Die brei nach Bantowe trug. Schind. gent fab ibm Liecchen, handeringend Meta nach, thr mar es, ale batte fie bie Schwefter für immer

mit ihrem beifen Dant und Segenswnusche.

Muller war nicht wenig erftount, cle fein Somager und feine Braut mit ber barfeniftin bei ibm eintraten, welche Leptere in baftiger Beife erflarte, und Der Raib fand nach bem erften fischtigen Blid Tolge ju berichten, mas fle etwa von ber Sache als jufallig ber Mond einmal burch bie Bolten

Thur. Biebden, bie fich in ihrer herzensangft nicht Fichtner's Angaben befiltigt. Gleichzeitig erwedte w ffe, und fie erzählte in furgen, abgeriffenen brach und bie Gegend etwas erhellte. Es war bet mehr ju beifen mußte, batte ibn aufgefucht, ibm ge- aber bie Begleitung, in welcher fie tam, ein gunfti- Gapen : beichtet und ihn gebeten, in forgen, bag Brauns ges Bornetbeil für fie. Ein Mabden, bas ber wadere Bujdmuller in feinen Schut nabm, bas feine eble, bochgefinnte Brigitte ibm empfahl, tonnte feine Beworfene fein ; mochte fie felbft im Uebermaß mabricheinlich nicht mehr weit tommen würden, haben. Es geborte obnehin nicht viel bagu Libuffa's Charafter gu ertennen, auf ihrem ausbrudevollen, stwas farten Antlit war Alles une gu bentlich ausgeprägt, ihre beftige Leibenfaft, ihr Sang gur Uebertreibung im Gaten fomobl wie im Bojen.

Auch fest tonnte man fie noch immer icon nennen, obwohl ein finfterer, faft bamonifder Bug glubende Antlit, ber Wind umbeulte mich und bie ihr Geficht eniftellte. Ihre unruhige, bin und ber gebehte Geele brauchte Beiftreuung, Aufregung und Breichen ließ fich nicht feben, fie batte fich fuchte auf irgend eine Beife Bergeffenbeit, ohne fie in ihr 3 mmer gefluch'et, fab binter ber Gardine je gu finden. I obbem lag über ihrer gangen Erverborgen ber Abfahrt ju und begleitete Libnffa fdeinung ein gewiffer Abel ausgebreitet, und wenn fie bas Glad auf glang nbere Belle emporgetragen batte, wurde fie fich ju einer eblen, trefflichen Fran emporgearbeitet haben.

Be fet getommen, einen Unfouldigen gu befreien. mit ber Beugin allein ju laffen, ba er fle fofort bag er mein Rabertommen gar nicht gewahr murbe. 35r ganges Befen verrieth eine tief innere Unrube vernehmen wolle und forberte fie auf, in rubiger 3ch habe febr gute Augen und ertaunte ibn fofort,

"Bir fpielten as jenem Abend in Banfomp. Der alte berr feierte feinen Geburtstag, und es ging febr luftig gu. Bir mußten mittrinten. -Ad, herr, wir muffen es mandmal, wenn wir und nicht vollende Robbeiten aussehen wollen. 3ch fühlte, baß es mir ju beiß im Ropfe geworben, und ale wir fortsubren, tonnte to's im Bagen nicht lange aushalten und fahl mich beimlich fort. Die Anberen folitefen alle und mertten es nicht. Das Wandern im Balbe that mir wohl und fühlte mein erhiptes Blut. Der Regen folug mir in's gangen geheimnisoollen Schauer bes Balbes fürmien auf mich ein.

"Es wurde gang fill im herzen, gang fill . . . " theatralifden Bewegung bie band auf bie Bruft. ich bicht am Wege einen Menfchen fteben, er batte burch bie tiefe Stille bes Balbes. eine Blinte in ber Sant, bas fonnte ich bent. Der Raif bat Brigitte und ihren Bruter, ibn lich bemerfen, aber er fcbien fo in fic verfunten,

zweite Gobn bes alten Braufedorf. - Ans bes Befprachen im Birthobaus hatte ich foviel entnom men, bag es gwifden Bater und Sohn ju eine furchtbaien Stene gefommen fei, ber Alte mußt jogar auf feinen Sohn gefcoffen baben, bas ginf aus all' ben Reben berbor.

"Best fand Sel'r v. Branfeborf an ber Land" ftrafe mit einem Bemehr in ber Sant. Er lauerte ficher bem Bater auf, um ben Gouß gu erwibern. Bir waren sufällig mehrmale mit bem jungen herrn gufammen gefommen, und er mar bann ftets fo freundlich und gut gu une, er follte nicht jum Mörber werben - er nicht. 36 folich mich leife naber, auch jest machte er nicht aus feinem tedumerifchen binbruten auf - nun fang ich mit verftellter Stimme ein unbetwlich Lieb und taufcte wie eine Sputgeftalt ploplic vor ibm auf. ergablte Libuffa weiter und legte mit einer gewiffen Bum Tob erfdroden warf er bas Gewehr weit von fich und fturgte wie ein Rafender himmeg. Die "Ale ich bie Schlucht icon binter mir batte, fab Blinte entlub fic von felbft, swei Souffe trachten

(Gorifehung folgt.)

## R. Grassmann's

Bapierhandlung,

Schulzenstraße 9 und Kirchplat 3-4, empfiehlt von ihrem reichaltigen Lager: Konzeptpapiere, per Buch 10, 15, 20, 25 und 80 \$f.

**Patentkonzepte,** per Buck 80, 85, 40, 45, 50 und 56 Bf Mangleischreibpapiere, per Buch 20, 25, 80, 40, 45 und 50 Bi Spechfeine Pelinpapiere,

per Buch 55, 80 und 65 Bf. Ministerpapier. per End 80 B

Postpapiere in Quart, per Buch 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 58, 80 unb 70 Af.

Postpapiere in Offav, per Ind 10, 15, 20, 30 and 85 St. Posipapiere in Rabinetformat 3n 20, 25 mmb 30 Bf

Posipapiere in verschiedenen Farben,

per Buch bon 20 Bf. an. Teidenpapiere in allen Farben, Glaupapiere, Rotenpapier,

Umschlage und Packpapier. Ferner elle Sorter Konberte bom fleinften ginn größten Format von 25 Bf., weiße bon 80 Df. per Sandert an, gu ben billigften Bretten

Oflbr. Gradiker Halbblutstute, alt, von fehr flottem Gange, ficher im Terrain

Biappitute, The 7 Jahre alt, beibe mittelgroß, fieben preiswerth gum Bertauf in ber Artillerie Raferne gu Stettin.

Mosmeler, Lienienant. FLRügenw.Gänsepökelfleisch

empflehit Carl Stocken Nachfl. gr. Lastadie 53

dle größte Auswahl von Kupfericablonen in der Schalionenfabrit A. Schultz, Frauenfraße 44 Pafelbft wird Waiche aufgeneichnet und gestät.

Englische Böcke

der Original-Cotswold-, Oriordilire-, Hampibire-Boil-bint-Mace zu mäßigen Preisen wieder vorrättig bei KV. Randelow-, Neubrandenburg.

Br. Editmer's Patent - Sonnenbrenner.

Preis 3,50 M inclus. Docht und Cylinder. Grösste Leistung von Leuchtkraft.

A. Toepfer, Mönchenstrasse 19. Specialität:

Sonnenbrenner - Lampen.

Merungunu Batilen. landwirthschaftlicher Maschinen, Stettin, Oberwief Al,

Ropwerfe, Dreichmaschinen, Bäckselmaschinen, Schrotmühlen, vierschaarige Pflüge, Ringelwalzen,

fowie alle in bies Fach schlagende Artifel Meparaturen prompt und billig.

Roageffionirt burch lanbesberrt Genehmigung fur ben Umfang ber preußischen Monarchie und im Bereiche anberer Staaten.

Gewinnylan.

1 Bewinn im Werthe von 60000 Mt., 1 Gewinn im Werthe von 30000 Mf 1 Gewinn im Werthe von 10000 Mf, 1 Gewinn im Werthe von 5000 Mt , 1 Gewinn im Werthe von 4000 Mt., 5 Gewinne a 3000 Mf., 5 Gewinne a 2000 Mf., 15 Gewinne a 1000 Mf., 15 Gewinne a 600 Mf., 20 Gewinne a 500 Mt., 25 Gewinne a 300 Mt., 30 Gewinne a 200 Mt., 120 Gewinne a 100 Mf , 350 Gewinne a 50 Mf. ic ic.

Ziehung den 18. bis 25. Oftober cr.

Kaustoofe zu dieser Hauptziehung a 10 Mark sind nur noch wenige abzugeben burch bie Erpebition biefes Blattes, Kirchplat 3

# Oberhemden

in vorzüglichstem Schnitt aus besten Stoffen solibe gearbeitet mit besten leinenen Ginfagen von

3 Mt. 75 Pf. an. Herrenhemden in besten Stoffen von 1 M. 75 Pf. an.

Damenhemden in besten Stoffen

von 1 Mt. 50 Pf. an.

Kinderhemden jeder Art. Kinderwäsche jeder Art. Warme Winter:Oberhemden

in besten bunten banmwoll. Flanellen und besten wollenen Flanellen von 2 Mark an

Sämmtliche Artifel bis zu den hochelegantesten in großartiger Auswahl stets vorräthig.

Flanell-Damen- und Kinderbeinkleider. Unterröcke für Dawen u. Kinder jeder Größe. ! Beachtenswerth!

Cammtliche fertige Bafche ift nur in unferen eigenen Berffatten gefertigt (wir führen feinerlei von ben in vielen Beichaften faft ansschließlich in ben Berkauf gebrachten schlechteften Fabrikwaaren)

Garantie für vorzüglichsten Sit, solideste Arbeit und anserordentlichste Haltbarkeit, auch der billigsten bei uns gekauften Artikel.

! Bekannt außerordentlich billige Preise! Streng reellste Bedienung.

# iebrüder Aren.

Breitestr. 33.

gegen Khenmatismus und Gichtleiden, hat sich in England bereits einen bebentenden Auf erworden und sich von allen bisher bekannten Mitteln als das heilkräftigste bewährt.

Der Basam wird ängerlich durch Einreidungen angewandt und verleht die Hant in keiner Weise.
Flaschen d 1 A zu haben in der Orogundandlung von Kurk & muerkerling.
Danyt-Devot: UK. I. Vielkoever. Wiesbaden.

Der Berfandt meiner echten Teltower Nüben

fann jest erfolgen.

A. Dahme, Teltow

als Spexialitäten:

Helm'sche Kultivatoren. branchbar als Schalnst g, Grubber, Liefgrubber und Extirpator, in Stargard mit ber filbernen Mebaille prämitrt, patentirt int beutschen Reich.

Schälpflüge, Ningelwalzen, Nofwerke, Häckfelmaschinen, Dreschmaschinen,

Rübenschneider, Schrotmühlen, Neinigungsmaschinen, Pferderechen, Mähmaschinen, Drillmaschinen, Jauchepumpen

und Hofpumpen empfiehlt und hält auf Bager die Maschinenfabrik

W. A. HECIEN.

Siettin, Oberwief 55. NB Meine Fabrifate marben in einem Sabre fiebenmal, barunter mit 2 filbernen Medaillen prämitt.

Musverkauf

ion Betten, Wettfedern u. Donner zu jedem annehmbaren Breis 16-18, Max Borchardt, Bentlerftr. 16-18

Windfangfedern

(deutsches und engl. System) zu Pendelthüren,

Thürzuwerfefedern in verschiedenen Konstruktionen empfiehlt A. S. Benecke, Berlin, NW., Mittelstr. 16/17,

Fabrik für Kunst- u. Bauschlosserwaaren Illustricte Preiskourante franko und gratis.

Sehr fauberen weichen Waß fur Maldinen-Ballet, fowie fammtliche Sorten befchlag. u. unbeichlag.

Dienthuren 2c. liefert zu enorm billigen Breifen Die Gifengießerei, Majdinenban . Auftalt und C. Mentzel & Co.,

Torgelow, Gifenbahnfiation Japnid. Stein-, Blafen-, Rierenleidenden, Batienten ber Sarnorgane, Bafferfucht fann nur Doktor

Wolberers Thee wirtlide Deilung verichaffen. Atteste, Danksagungen liegen zur Ginficht. General-Depot bei Jone? Riems Jr. Berlin, Reanderstr. 20, versendet den Thee gegen vorh Ginfendung von 6 M oder gegen Rachnahme franko.

Bruft-, Inugen-Krankheiten, Schwindsucht, Rheumatismus

heile nach meiner immer vorzüglich geglückten Meigobe Beichreibung ber Krankheit erbeten von J. Marth, Apotheker, Berlin, Köpnickerftraze 129.

Ein verbeiratheter Gartner, in allen Branch n ber Gartnerei erfahren, fucht Stellung gleich ob. fpater. Abr. E. Ebell in Dengig bei Callies. 1 anverl. tücht. Petall... auch polm. spr., sof. ob. sp. ges. Aur Solche, die i. a la - u. Pop.Gesch. ob i. sest. bew s., u. b Berl. bes., bel. ihre eur. vit. einzusenden an L. Stolp. Juswraciaw.

Bunftige Rapitalanlage.

Bu meinem seit Jah en gut rentirenden Lombard-Geschäft suche einen fillen Theilnehmer mir einigen Tausend Mark. Das Lapital wird durch Werthpapiere und Werthobiefte, die Geldgeber in die Sand befommt, ficher gestellt und ein Berdie ste von 50 Mart pro 1000 Mart menatlich bei strengfter Distrition garantirt. Abressen unter T 95 im Intelligenz-Komtoir, Kurstraße, Beriin C.

Für Grundbesiger.

Infolge besonderer Bereindarung mit einer der de deutendsten Beleihungsgesellschaften offeriren wir erst-stellige Euts und Hauschphotheken à 4½ % bis 4½ %, mehrjährig fest, ohne Bantprovision Die Er-ledigung geschieht in foulantester Besse. Wir berücksigen nur direkt an uns gerichtete Auträge.

Stettin, gr. Oberftraße 18/20, part.